# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

4. Februar 1864.

4. Lutego 1964.

Konkurs-Kundmachung.

Mro. 845. Bur Wieberbesetung ber erledigten II. Efriptores Etelle an ber Lemberger Universitäte Bibliothet mit dem jahrlichen Gehalte von Fünfhundert Fünf und 3manzig Gulden oft. 2B. wird hiemit ber Ronfure bis 15. Marg 1864 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stelle haben innerhalb des Roufure: termines ihre Kompetenzgesuche mit den Beugnissen über die zuruckge-legten Sturien, dann mit den Nachweisungen über die bisher geleisteten Dienste und ihre Beschäftigung feit Beendigung ber Studien, und zwar insoferne fie bereite in öffentlichen Dienften fteben, burch ihre vorgesette Behörde, sonft aber unmittelbar bei der f. f. Statt=

halterei in Lemberg zu überreichen. Die Bewerber haben sich außerdem über die gründliche Kenntniß der polnischen Sprache auszuweisen, mobei inebesondere hervorgehoben wird, tag tiefenigen, melde fich bereits im Bibliothefstienfte mit Erfolg verwendet haben, und außer diesen solche, die nach der Vorschrift vom 24. Juli 1856 befähigt maren, fich zur Kandidatenprufung bes Symnafial = Lehramtes zu melden oder diefelbe mit Erfolg abgelegt haben, besonders werden beachtet werden.

Dom f. f. Statthalterei-Prandium.

Lemberg, am 31. Janner 1864.

#### Obwieszczenie konkursu.

Nr. 845. Celem obsadzenia opróżnionej posady 2go skryptora przy bibliotece uniwersytetu lwowskiego z roczna pensya pięćset dwadzieścia pięć złotych w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs

Ubiegający się o tę posadę mają w terminie konkursowym podania swoje z świadectwami odbytych studyów, tudzież z wykazaniem się co do dotychczasowej służby i swego zatrudnienia od ukończenia nauk przedłożyć c. k. namiestnictwu we Lwowie, i to jeżeli już zostają w służbie publicznej za pośrednictwem swojej przełożonej władzy, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio.

Kompetenci mają przedewszystkiem wykazać się z gruntownej znajomości języka polskiego, a w szczególności pierwszeństwo będą mieli ci, którzy już z dobrym skutkiem byli używani w służbie bibliotecznej, a oprócz tych ci, którzy według przepisu z 24. lipca 1854 mogliby zgłosić się do egzaminu jako kandydaci na nauczycieli gymnazyalnych, lub już ten egzamin złożyli pomyślnie.

Z c. k. Prezydyum namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. stycznia 1864.

C bift. (201)

Mro. 1891. Dom f. f. Bezirksgerichte zu Mikulince wird fundgegeben, daß Rachel Reiss geb. Frenkel wider die liegende Nachlaßmasse nach Wolf Reiss eine Exetuzioneklage auf Zahlung von 100 fl. KM. gleich 105 fl. öst. W. s. f. M. G. unterm 29. Dezember 1863 Bahl 1891 hiergerichts überreicht habe, worüber die Tagfahrt jur Verhandlung auf den 10. März 1864 um 10 Uhr Vormittage bestimmt wurde.

Da dem Gerichte die vermeintlichen Erben ber geflagten Rady= lagmaffe bem Ramen und Wohnorte nach unbekannt find, fo murbe denfelben ber h. v. Insage Markus Reiss zum Kurator bestellt, und bem=

selben die Klage zugestellt.

Wovon dieselben mit dem Bedeuten verständigt werden, daß ihnen obliegt dem genannten Kurator ihre Behelfe zeitlich mitzutheilen, oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu wählen, und dem Gerichte nambaft zu machen, überhaupt die zur Bahrung ihrer Rechte bien= lichen Mittel zu treffen, widrigens fie ben aus ihrer Saumseligkeit entstehenden Rachtheil sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Mikulince, am 20. Janner 1864.

Edift. (200)

Nro. 1892. Bom Mikulincer f. f. Bezirksgerichte wird ber Itegenden Rachlagmafie nach Wolf Reiss und ben unbefannten muthmaß= lichen Erben hiemit befannt gegeben, daß über Ginschreiten der Rachel Reiss geborene Frenkel h. g. ein Exekuzionsbescheid unterm heutigen 3. 3. 1892 ergangen sei, und daß folder dem unter Ginem jum Rurator ad actum ernannten h. o. Insafen Markus Reiss zugestellt

Mikuliace, am 20. Janner 1864.

(199)Ronfurs.

Mro. 535. Bur Befegnng ber bei bem f. f. Bezirksamte in Brzezany erledigten Amtedieneroftelle mit dem Jahresgehalte von 210 fl. öft. Bahr. wird hiemit der Konfurs bis 15. Marg 1864 ausge= fchrieben.

Bewerber um diese Amtsdienersstelle haben ihre eigenhändig ge= schriebenen, mit ben gesetzlichen Erforderniffen versebenen Gefuche mit= telft ihrer vorgesetzten Behörde in dem fostgesetzten Termine anher zu

Auf ausgediente Militare wird hiebei besondere Rudficht genom= men werden.

Brzezany, am 31. Janner 1864.

(190)Ronfure. (1)

Dro. 260 - B. a C. Beim Bezirksamte in Sadowa wisznia, nach Umftanben bei einem anderen Begirffamte, ift eine Begirffvorftebersstelle mit dem Jahreegehalte von 1050 fl. oft. D. zu besetzen.

Bewerber haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber f. f. Personal = Lan= bes = Kommission längstens bis zum 18. Februar 1864 einzubringen, und es wird auf Disponible Beamten besonders Rudficht genommen.

Bon der k. k. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten der gemischten Bezirksämter.

Lemberg, den 29. Jänner 1864.

(198)Edykt.

Nr. 17983. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się pann Antoniemu Wisniewskiemu jako prawonabywcy pana Leona księcia Sapichy resztującej sumy 1754 zł. 79½ c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 30. listopada 1860, kosztami sądowemi w ilości 63 zr. 2 kr., 14 złr. 25 kr. m. k., 44 złr. 57 kr. m. k., 20 złr. m. k. i 25 zł. 22 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod Nr. 171 4/4 w Stanisławowie leżącej, wedle ksiąg tabularnych dom. 1. n. 9. haer. małżonkom Antoniemu i Genowesie Sieberom własnej, w trzech terminach: 1. marca, 1. kwietnia i 6. maja 1864, każdą razą o godzinie 9ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie odbędzie się.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej to jest sumy 59414 zł. 10½ c. w. a., zaś w trzecim terminie tylko za cenę do zaspokojenia wszystkich na tej realności zaintabulowanych długów wystarczającą sprzedaną będzie.

Na wypadek gdyby i w trzecim terminie sprzedaż nienastapiła, celem ułożenia lżejszych warunków do rozpisania nowej licytacyi termin na 6. maja 1864 o godzinie 4ej po południu wyznacza się, na który się wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem wzywa, że nie stawiający się do wiekszości głosów obecnych policzeni

Jako wadyum stanowi się suma 5950 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych tyczący się sprzedać sie mającej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z pobytu niewiadomych: Adolfa Klara, Salamona Pocha, Menasche Meiselesa, Dawida Lejbę Kornsteina, Apolinarego Karola dw. im. Tatarkowskiego, Wiktora Tatarkowskiego i Seweryna Boruchowskiego, jako też wszystkich, którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczona być nie mogła, lub którzyby prawo hypoteki poźniej uzyskali, na rece pana adwokata dr. Dwernickiego do chronienia ich praw ze substytucyą pana adwokata dr. Bersohna za kuratora im nadanego i przez niniejszy edykt.

Stanisławów, dnia 18. stycznia 1864.

Ronfurs. (197)

Dro. 45. Bur proviforischen Besetzung der Bimmermeisterestelle zweiter Klasse bei der k. f. Saline in Lanczyn, mit welcher der Genuß eines Wochenlohnes von Funf Gulben, eines Quartiergeldes jährlicher 32 fl., eines Holzdeputates von 6 n. ö. Klft. harten und 9 n. öft. Klft. weichen Brennholzes, endlich bes fiftemifirten Calzdepu tates mit jährlichen 15 Pfund Speisesalz per Familienkopf und 6 Pfund Viehfalzes per 1 Stud Bieh verbunden ift.

Bewerber um biefen Posten haben ihre eigenhandig gefchriebe= nen Gesuche bis langftens 1. Marg 1864 beim Lanezyner f. f. Calinenamte einzugeben und fich über ihr Lebensalter, Stand, Morali-tat, Gefundheitszuftand und bisherige Beschäftigung durch Beibringung glaubmurdiger Dofumente, bann über ihre Befähigung gu bem angestrebten Poften burch einen Lehrbrief ober fonftige Beugniffe auszuweisen.

R. k. Salinenamt.

Lanczyn, am 1. Februar 1864.

(2)

(2)

ber Gläubiger bes herrn Felix Zagajewski in Kotoryny.

Extensile negerious

Mro. 136. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Zurawno wird über tas gesammte mo immer befindliche Bermögen, bann über bas in den Kronlandern, für welche bas faif. Patent vom 20. Mai 1852 wirtsam ift, gelegene unbewegliche Bermögen des Feliks Zagajewski, Gutspächters aus Kotoryny, der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse = Bertreter Herrn Mathias Obminski bei diesem f. f. Bezirkkamte als Gerichte bis 30. März 1864 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Rich-tigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft bessen er in diese ober jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hat= ten, in Rudficht des gefammten zur Konfursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, und wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, menn fie etwa in die Masse schuldig sein follten, bie Schuld ungehindert des Kompensazions = oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Bahl bes Vermögens-Verwalters und ber Gläubiger-Ausschüffe wird die Tagfatung auf den 14. April 1864 Bormittags 9

Uhr bei diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte anberaumt. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, am 25. Janner 1864.

(179)Konfure . Berlautbarung.

Mro. 2395. Durch erfolgtes Ableben ift ber Dienstposten eines Aldvokaten im Gerichtsorte Zioczow zur Erledigung gekommen.

Bur Befegung diefer Stelle wird hiemit ber Konfurs mit ber Frift von vier Wochen vom Tage der britten Ginschaltung biefer

Rundmachung in die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Berordnung des h. k. k. Tustizministeriums vom 14. Mai 1856 Nro. 10567 (Landesgesethlatt Zahl 21, Libtheilung II., Stück IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses k. k. Ober-Landesgericht zu richten, taselbst ihre volle gesetzliche Bes fähigung zur Abvokatur, ihre Sprachkenntniffe und ihre Bermendung feit bem Austritte aus ben Studien darzuthun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten biefes Ober-Landesgerichtssprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Advokaten und Rotare, oder bei denfelben in Bermendung fte= hende Bewerber, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Advokaten= beziehungsweise Notariatskammern, und wo keine solche bestehen, durch ben Gerichtshof erster Instanz, in bessen Sprengel sie wohnen, zu

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Befuche burch ihre unmittelbaren Amtevorsteher einzubringen.

Vom k. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 25. Jänner 1864.

(182)Aundmachung.

Dro. 2439. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kimpolung wird zur allgemeinen Kenntniß gebrackt, daß zur Hereinbringung der nach Chaim Schloima Awadig austaftenden Einkommensteuer pr. 795 fl. 531/2 fr. öst. W., tann der Exekuzionskosten pr. 7 fl. 25 kr. und 9 fl. 11 kr. öst. A. die mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 10. Juni 1863 Bahl 1002 bewilligte, über Ansuchen ber f. f. Finanzprokuraturs-Abtheilung mit dem hiergerichtlichen Bescheide rom 27. August 1863 3. 1648 einstweilen fiftirte öffentliche Feilbietung der in Kimpolung sub Nro. 896 gelegenen Realität wieder aufgenommen, und zu biesem Zwecke 3 Ligitazionstermine, auf den 4. Mai, den 3. Juni und ben 5. Juli 1864 jedeemal um 9 Uhr Fruh unter ben bereits fundgemachten Bedingungen ausgeschrieben werde, mit bem, baß biefe Realität an ben zwei ersten Terminen nur um ober über, an bem britten Termine auch unter bem Schätzungswerthe hintangegeben werden wird.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Kimpolung, am 24. Dezember 1863.

(186)Obwieszczenie.

Nr. 11863. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia Jana Popiela z życia i miejsca pobytu niewiadomego, lub w razie śmierci onegoż spadkobierców z imienia nieznanych, iż przeciw onemu Stanisław Lenczyński na dniu 31. grudnia 1863 do liczby 11863 pozew o wykreślenie sumy 7137 złp. 17 gr. z stanu biernego folwarku Łodyzyny wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 23. lutego 1864 o godzinie 10ej rano wyznaczono, a oraz pozwanemu adw. dr. Regera z zasteptwem adw. dr. Wajgarta za kuratora ustanowiono.

Wzywa się zatem pozwanego, by na powyższym terminie osobiście stanał, lub owe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi wcześnie przystał, lub też innego zastępce sobie obrał i sądowi oznajmił, inaczej bowiem sprawa ta z postanowionym kuratorem wedle przepisów proc. galic. przeprowadzoną będzie, i tenże złe skutki z opieszałości wyniknąć mogące sam sobie przypisze.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

Nr. 9885. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Karola Gwinczewskiego za granicą przebywającego, że do rozprawy celem wykazania tabularnego pierwszeństwa i płynności przeniesionych na cenę kupna 120 części dóbr Horysławice wierzytelności, termin na dzień 29. marca 1864 o godz. 10cj z rana wyznaczonym zostaje. Gdy wezwania tutejszo-sądowe na termina poprzednio w tej sprawie wyznaczone, p. Karolowi Gwinczewskiemu dotychczas doręczonemi być niemogły, przeto przychylając sie do ządania nabywcy rzeczonej części dóbr Horysławice p. Ferdynanda Gutkowskiego, tudzież wierzycieli p. p. Józefa, Zygmunta i Kazimierza hr. Drohojewskich, na dekrecie nadwornym z dnia 26. maja 1833 do l. 12676 opartego, wczwanie Karola Gwinczewskiego na wyznaczony termin do rak ustanowionego kuratora p. adwokata krajowego dr. Dworskiego doręcza się i tegoż Karola Gwinczewskiego wzywa się, by na wyznaczonym terminie albo sam stanał. albo ustanowionemu sobie kuratorowi dotyczących praw swoich dokumentów udzielił lub wreszcie innego pełnomocnika sobie obrał i tegoż sądowi wskazał, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisaćby musiał.

Przemyśl, dnia 30. grudnia 1863.

(173)Rundmachung.

Mro. 335. Bom 1. Marg 1864 angefangen find die Postrelaisstagionen Wolica, Majdan und Luzan zur Aufnahme von Reisenden zu den durchpassirenden Malleposten für den Fall ermächtigt, wenn in ten einlangenden Sauptwägen ober in beren Beiwägen leere Plage vorhanden find.

Von der f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 21. Jänner 1864.

E d y k t.

Nr. 4919. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy w Samborze p. Scrafinę Humnicke niniejszym edkytem zawiadamia, że przeciw niej Izaak Majer przemysłowiec z Sambora dnia 13, sierpnia 1863 l. 4919 pozew względem zapłacenia 280 zł. w. a. wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 11. marca 1864 o godzinie 9ej rano wyznacza się.

Gdy miejsce pobytu zapozwanej nie jest wiadomem, przeto ustanawia na jej koszta i niebczpieczeństwo w celu jej zastępywania za kuratora p. adw. krajowego dr. Szemelowskiego z zastepstwem p. adw. krajowego dr. Czaderskiego, z którym to niniejsza sprawa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego

ustnego, przeprowadzoną zostanie.

Przeto wzywa się niniejszym edyktem pozwaną, ażeby na przeznaczony czas osobiście się stawiła, lub też potrzebne środki obrony ustanowionemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępcy sobie obrała, i o tem sądowi doniesła, w ogóle wszystkich do jej obrony służących przepisanych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie sama sobie z zaniedbania wynikające skutki przypisać bedzie musiała.

Sambor, dnia 23. grudnia 1863.

Ronfure.

Nro. 9295. Zur Besetzung ber provisorischen berittenen und unberittenen Amtsdienerstellen bei den k. k. Kameral = Wirthschafts= ämtern zu Bolechow, Dolina und Kałusz, und zwar eine unberittene Amtsdienerstelle mit dem Genuße eines Lohnes jährlicher 186 fl. eines Livreegelbes jahrlicher 12 ft. 60 fr. oft. 2B. und eines Deputate von 3 n. ö. Rlaftern harten Prügel- oder weichen Rlafterholzes, eine berittene Amtsdienersstelle außer dem noch mit dem Genupe eines Pferd-unterhaltungspauschals jährlicher 65 fl. 10 fr. öst. 28.

Um diefen Dienstposten konnen nur jene Individuen, welche be= rette jur Staatsverwaltung im Dienstverbande stehen, ober sich im Stande ber Duieszenz ober Disponiblitat befinden, forner jene, welche für eine Bivilbedienstung tommissionel vorgemerkt find, mit Aussicht

auf Erfolg einschreiten.

Die gehörig dotumentirten, eigenhandig geschriebenen Gesuche find unter Nachweisung ber Renntnig ber beutschen, bann ber Landesfprachen bis 20. Februar 1864 bei ber f. f. Finang = Begirfs = Diref gion in Stryj einzubringen.

Bon der f. f. Finang=Bezirf&=Direfzion.

Stryj, am 20. Janner 1864.

E dykt.

Nr. 7176. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Brodach po-daje się do wiadomości, że dnia 22. maja 1831 umark w Gajach starobrodzkich gospodarz gruntowy Jan Kamiński niepozostawiwszy

żadnego ostatniej woli rozporządzenia.

Ponieważ miejsce pobytu Tymka i Konrada Kamińskiego synów rzeczonego spadkodawcy sądowi niewiadomem jest, przeto wzywa się tychże niniejszym edyktem, aby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego tu w sądzie się stawili i oświadczenie swoje do spadku po Janie Kamińskim wnieśli, albowiem w przeciwnym razie pertraktacya po Janie Kamińskim z ustanowionym dla nich kuratorem tutejszym panem c. k. notaryuszem Zagajewskim i ze spadkobiercami już oświadczonemi przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. W Brodach, dnia 31. grudnia 1863.

### Kundmachung.

Nro. 282. Bon Seite bes k. k. Bukowinger Militär-Gestüts, wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß vom 1. März bis Ende Juni 1864 nachstehende im Gestüte zu Radaus befindliche Pepinier sengste zur Deckung von Privatsuten gegen Ginzahlung bes bei jedem Hengsten angesetzen Sprunggeldes und Entrichtung von 5 fl. öst. W. für die Mannschaft verwendet werden, und zwar:

| Des Beschällers        |                                                                               | Abstammung                                                         |                                                                      | pr. Stute<br>zu entrichtens<br>tes Sprungs |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Name                   | Bucht und Race                                                                | Vom Bater                                                          | Von der Mutter                                                       | Gulden                                     |
| Adschagam              | Erzeugt bei dem Tribus Tajaha bei Gaza Race Machladie                         |                                                                    | 50                                                                   |                                            |
| Djebrin                | Original = Araber                                                             | Sauarke , 2                                                        | " Djelfe                                                             | 60                                         |
| Esdraelon              | " " Beduinen-Stamme Anaze Buola Race Kohail Adjuse                            |                                                                    | 60                                                                   |                                            |
| Meneghie Hedrog        |                                                                               | Aus ber Familie Meneghie Hedrogg vom Beduinen-Stamme Anaze Fedchan |                                                                      | 50                                         |
| Aghil - Aga            | Araber Vollblut                                                               | Aghil Aga, Driginal-Araber                                         | Tselehy, Araber-Bollblut                                             | 40                                         |
| Asslan II.             | Babolner Zucht araber Race                                                    | Asslan, Original-Araber                                            | Dahaby, Araber Race                                                  | 30                                         |
| Bayard                 | Kisberer Bucht englische "                                                    | Fernhill, Englisch=Vollblut                                        | Acorn, Englisch Race                                                 | 40                                         |
| Justice                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                         | Chief Justice, Englisch Bollblut                                   | Sampler, " "                                                         | 30                                         |
| Djakma                 | Araber Vollblut                                                               | Aus der Race Kohaila                                               | Djakma, aus ber Race Kohaila Adjusa                                  | 30                                         |
| Gidran 17              | Mezehög. Zucht arab. Race                                                     | Gidran, 24 megoheg. Bucht arab. Race                               | Obojan, mezöh. Zucht, arab. Nace                                     | 50                                         |
| Goldfinder 1           | hiesige Zucht englisch                                                        | Goldsinder, Original-Engländer                                     | Abugress 2, hief. Zucht "                                            | 40                                         |
| Hadudi                 | Araber Vollblut                                                               | Hadudi, Driginal-Araber                                            | Hamame, Driginal-Araberin                                            | 40                                         |
| Majestoso Erga         | Lippiger Zucht und Race                                                       | Majestoso Erga, von Karst                                          | Cora von Karst                                                       | 20                                         |
| Negro                  | Araber Race                                                                   | Obojan, Araber=Bollblut                                            | Landeszucht, türkische Race                                          | 10                                         |
| Elbedavi 21            |                                                                               | Elbedavi, Araber=Race                                              | Siglavi 14, graber Race                                              | 40                                         |
| Elbedavi 22            |                                                                               | Etbedavi 1, "                                                      | Siglavi 18, "                                                        | 50                                         |
| Elbedavi 24            | hiesige Zucht araber Race                                                     | Elbedavi 5, "                                                      | Siglavi 14, "                                                        | 30                                         |
| Siglavi 35             | and the second section of the                                                 | Siglavi 18, "                                                      | Siglavi 16, " "                                                      | 30                                         |
| Perkun                 | englisch-arabisch Vollblut                                                    | Phe Reiver nach Pantalvon aus Phryme                               | Baydadowna siva, Araber-Bollblut<br>nach Bagdad aus Fama nach Obejan | 60                                         |
| Seal                   | englisch Vollblut                                                             | Grey Momus, Original-Engländer                                     | Dolphin, Original-Engländerin                                        | 60                                         |
| Shamrok                | Irländer Race                                                                 | Verulam, Irländer                                                  | Senya, Irländer                                                      | 50                                         |
| Siglavi Zomba<br>Vadne | Bom Gestüte des Herrn von<br>Dörry aus Zomba in Un-<br>garn — Araber Bollblut | Siglavi, Araber-Bollblut                                           | Vadne, Araber-Bollblut                                               | 50                                         |
| Siglavi 34             | Babolner Zucht araber Race                                                    | Siglavi, Araber = Bollblut                                         | Samhan, araber Race                                                  | 30                                         |
| Tadmor                 | Araber Race                                                                   | Tadmor, Original=Araber                                            | Medfel von Karft                                                     | 50                                         |
| Trubadour              | Englisch Halbblut                                                             | Siraglio, englische Bucht                                          | Unbekannt                                                            | 40                                         |
| Wild Vine              | Englisch Bollblut                                                             | Wilsford, englisch Bollblut                                        | Froliskome, Englisch=Vollblut                                        | 60                                         |

Die Fourage für die Privat = Stuten wird nach dem Marktpreise vom Subarrendator beigestellt und das Stroh gratis von hier erfolgt; die Wartung derselben besorgt die eigene Mannschaft, die zu diesem Zwecke auf Urlaub gesetzt wird, es hat somit jeder Eigenthümer, der Stuten zur Deckung bringt, hiefür noch monatlich Vier Gulden pr. Stute zu entrichten. Kadautz, am 1. Februar 1864.

(185) E d y k t. . (3)

Nr. 10423. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w sprawie egzekucyjnej p. p. hóży Białeckiej i Władysławy z Białeckich Tergondowej przeciw nieobjętej masie spadkowej ś. p. Michała Skarzyńskiego o zapłacenie 650 duk. hol. wraz z odsetkami po 5% od 1. maja 1859 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 22 zł. 56 c. w. a., kosztów grekucyi w kwocie 8 zł. 14 c. w. a. dawniej, a teraz w kwocie 53 zł. 20 c. w. a. przyznanych, sprzedaż przez publiczną licytacyę realności pod l. 955 i 1356 w Tarnopolu położonych, do masy spadowej ś. p. Michała Skarzyńskiego należących, w dwóch terminach, dnia 10. marca 1864 i 7. kwietnia 1864, każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Realności pod Nr. konskr. 955 i 1356 w Tarnopolu połozone razem sprzedane zostaną ryczałtem.

2. Cene wywołania ustanawia się w ilości 10045 zł. wal. a. jako wartość tychże realności oszacowaniem wyprowadzoną.

3. W tych dwóch terminach realności powyższe niżej ceny szacunkowej sprzedane nie zostaną, a na wypadek, gdyby nikt ceny szacunkowej niezaosiarował, wyznacza się termin do ułożenia warunkow sprzedaż ułatwiających na dzień 7. kwietnia 1864 o 4. godzinie po południu, na który się wierzycieli hypotecznych pod ostrością skutków niejawienia się w §. 148 u. s. oznaczonych wzywa.

4. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie okrągłą kwotę 1000 zł. wal. austr. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć

Akt szacunkowy, wyciąg hypoteczny i dalsze warunki licytacyi można w registraturze przejrzeć lub w odpisie wyjąć.

O czem się masę kuratelarną z życia i miejsca pobytu niewiadomego Józefa Rzeczyckiego, dalej małoletnią Maryannę Jaworską, której miejsce pobytu i opiekun nie jest wiadomy, nakoniec wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 1. grudnia 1863 do ksiąg gruntowych weszli, równie jak tych, którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego kuratora w osobie pana adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem przez pana adwokata Dra. Schmidta i przez cdykt zawiadamia. Tarnopol, dnia 11. stycznia 1864.

(183) Kundmachung. (2) Nro. 24. Das bestandene h. k. k. Landes Subernium hat mit dem Erlase vom 31. Dezember 1847 Zahl 78,579 dem Orte Weldzirz, Stryjer Kreises, die Bewilligung zur Abhaltung von Wochenmärkten an jedem Mitwoche mit dem Beisaße zu ertheilen gefunden, daß falls auf dem bewilligten Marktage ein gebothener Feiertag sallen

sollte, der Wochenmarkt an dem nächsten Werktage abzuhalten sei. Im Grunde dieser hoben Bewilligung wird der erste Wochenmarkt

in Wekdzirz am 3. Februar 1864 abgehalten merben. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Vom f. f. Bezirksamte.

Dolina, am 23. Janner 1864.

(177) © 8 i f f. (2)

Mro. 99. Bon dem k. k. Bezirksamte als Gerichte wird dem Herrn Karl Grafen Rumerskirch mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheibe ddto. 22. Jänner 1864 3. 99 zur Berhandlung über die durch Johann Zalewski wider Julian Zarewicz und Karl Grafen Rumerskirch wegen Störung im Besthe eines Grundes in Brusno stare überreichte Provisiorialklage die Tagsahrt auf den 25. April 1864 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Wohnort des zweitbelangten Karl Grafen Rumerskirch dem Gerichte unbekannt ift, so wird demfelben der k. k. Notar Herr Johann Debicki auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanow, am 22. Janner 1864.

(196)

#### Kundmachung.

Erfenntniß.

Das f. f. Landes = als Prefgericht zu Benedig hat fraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Umtegewalt über Antrag der f. f. Staateanwaltschaft erfannt, daß der Inbalt der nachstehend verzeichneten Drucfichriften die nebenbei angeführten Berbrechen oder Bergehen begründet und hat zugleich nach S. 36 be-ziehungsweise 38 des Prepgesetzes vom 17. Dezember 1860 bas Berbot ihrer weiteren Verbreitung ausgesprochen:

1. I contemporanei italiani. Galeria nazionale del secolo XIX. Aleardo Aleardi per Augusto Bazzoni. Torino, dall' unione tipogra-fica editrice. Via Carlo Alberto Nr. 33. Casa Pomba; megen tes Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe, S. 65 St. G.

2. Strenna dello spirito folletto pel 1864. Milano. Edoardo Sonzogno, editore; megen ber Beibrechen ber Majeftatsbeleidigung, ber Beleidigung ber Mitglieder bes faif. Saufes und ber Störung öffentlichen Ruhe, §S. 63, 64, 65 lit. a. St. S. 3. A Sua Maesta l'Imperatore d'Austria. Torino, persso la

libreria J. Degiorgis. Via nuova Nr. 17. 1863; megen bes Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube, S. 65 lit. a. St. G.

4. L'Italia, poesie politiche, raccolte da Domenico Majocchi. Milano, Francesco Pagnoni, tipografo editore 1861; wegen ber Berbrechen des Sochverraths und der Beleidigung der Mitglieder bes fais. Hauses §§. 58 und 64 St. G.

5. Die in Mailand täglich erscheinende politische Zeitschrift: "La Lombardia" wegen mehrerer in den am 1., 2., 3. und 7. Janner I. J. ausgegebenen Rummern 1, 2, 3 und 7 enthaltenen, die Berbrechen der Beleidigung der Mitglieder des faif. Saufes, der Storung der öffentlichen Ruhe und das Vergehen der Aufwiegelung be= grundenden Artifel, §§. 64, 65 lit. a. und 300 St. G.

Benedig, am 13. Janner 1864. 3. Bahl 282, 285, 287, 311

und 312.

Nr. 8707. C. k. sad obwodowy złoczowski p. Annie Srokowskiej z życia i miejsca pobytu niewiadomej lub jej nieznanym spadkobiercom lub prawonabywcom niniejszym edyktem wiadomo czyni, że p. Feliks hr. Mier przeciw niej pozew o ekstabulacyc ze stanu biernego dobr Wulka Suszeńska sumy 13302 złp. dom. 97. pag. 323. n. 31. on. hypotekowanej wniósł, i sadowej pomocy zawezwał, w skutek czego dzień sądowy na 22. lutego 1864 godzine 10. przed południem stanowi się.

Gdy miejsce pobytu pozwanej jest niewiadome, wiec c. k. sad obwodowy złoczowski do jej zastępywania i na jej koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adwokata Dra. pana Stanisława Skałkowskiego z zastępstwem przez p. adwokata Dra. Józefa Skałkowskiego kuratorem, z którym podana sprawa podług ustawy dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwaną, by w stosownym czasie albo sama się stawiła, albo potrzebne środki prawne ustanowionemu zastępcy udzieliła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, i tegoż sądowi wskazała, a w ogóle, aby do obrony służących środków prawnych się chwycha, gdyż w przeciwnym razie skutki, które z jej opieszałości powstaną, sama sobie przypisać bedzie miała.

Złoczów, dnia 31. grudnia 1863.

C d i f t. (184)

Mro. 2579. Bom f. t. Bezirkeamte als Gericht wird über Un= suchen des Johann Pohorcoki hiemit aufgefordert, von dem Leben und Aufenthaltsorte der Holona Pohorecka dem Gerichte binnen Jahresfrist Nachricht zu geben, nidrigens das Gericht, wenn sie mahrend biefer Zeit nicht erscheint, oder das Gericht auf andere Art in die Kenntnip ihres Lebens sett, zu ihrer Todeserklärung schreiten wurde.

Sniatyn, am 25. Janner 1864.

Kundmachung. (195)

Nro. 3104. Das hohe k. k. Handels-Ministerium hat mit dem Erlase vom 29. Dezember 1863 Zahl 17615 - 3613 dem Rudolf Günsberg, suppl. Prosessor an der k. k. technischen Akademie in Lemberg, zu die Ersindung eines Berfahrens, um aus dem Erdwachse: Paraffin, Photogen, Maschinenschmierol und Bagenschmiere bargustellen, ein ausschließendes Privilegium für die Dauer Eines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 21. Janner 1864.

(176)Edykt.

Nr. 100. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iż p. Apolinary Hupen przeciw Gaudentemu Mogielnickiemu z zycia i miejsca pobytu nieznanemu, o ekstabulacyć obowiązku ś. p. Franciszka Rafałowskiego składanie rachunków i zapłacenia sum 12 złr. 48 kr. m. k. i 716 złr. 42½ kr. w. w. z stanu biernego części dóbr Pasiecznego i praw na Knihininie intabulowanych, pozew z dnia 4. stycznia 1864 do l. 100 w tutejszym sadzie wniósł, w skutek czego termin do rozprawy na dzień 4. marca 1864 o godzinie 10ej jest postanowiony.

Ustawiając nieobecnemu Gaudentemu Mogielnickiemu lub jego niewiadomym spadkobiercom kuratora w osobie p. adw. Maciejowskiego z substytucya p. acw. Eminowicza, wzywa się tych nieobecnych, ażeby na powyższym terminie sami lub przez pełnomocnika postanowionego w tutejszym sądzie staneli lub też postanowionemu kuratorowi środki do swej obrony przestali, gdyż w przeciwnym razie skutki z zaniedbania wynikłe sami sobie przypisać winni beda.

Stanisławów, dnia 11. stycznia 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. stycznia 1864

Ponińska Wincenta, księżna, 44 l. m., na wadę w sercu. Hreczyńska Febronia, zakonnica, 38 l. m., na wodną puchline. Parzyszek Magdalena, szynkarka, 75 l. m., ze starości. Stark Ludwika, malžonka urzednika, 44 l. m., na zapalenie pluc. Mydlarska Marya, żona piekarza, 36 l. m., na febre pologową. Chomicki Jan, krawiec, 48 l. m., na wodną puchlinę Chilińska Barbara, właścicietka domu, 48 l. m., na apopleks, ę. Kornecki Henryk, dziście urzędnika, 6/12 r. m., na zapalenie wnetrzności. Paduch Mieczysław, dziecię kupca, 18/12 r. m., na suchoty. Jachowski Jan, dziecię urzędnika, 21, r. m., na zapalenie pluc. Markiewicz Franciszka, dziécię fortepianisty, 4 l. m., na szkarlatynę Legeziński Marian, dziecię krawca, 1/12 r m., na konsumcyę. Witwicka Honorata dziecię szewca, 14 dni m., z braku sił żywotnych. Nawrocki Alfred, dziścię szwaczki, 11'2 r. m., na suchoty. Kozdraszyńska Klotylda, dziecię nauc yciela, ? l. m., na zspalenie płuc. Kozdraszyńska Ludwika, dto. 8 l. m., na scharlatyne. Brzeziński Jan, wyrobnik, 91 l. m , na suchoty. Dmytryk Olexa, wyrobnik, 34 l. m., dto. Drozdowska Teresa, wyrobnica, 70 l. m., na raka. Bily Michal, wyrobnik, 65 l. m., na suchoty. Zurawski Szczepan, wyrobnik, 42 l. m., na suchoty. Martyniuk Bazyl, wyrobnik, 70 l. m., na wodowstret. Wasylaszko Iwan, 42 l. m., dio. Willuk Wasyl, 58 l. m, Kapelanka Fran iszka, wyrobniea, 30 l. m., na suchoty. Turek Fedko, wyrobnik, 48 l. m., na wade w sercu. Szymaczek Marya, wyrobnica, 79 l. m., ze starości. Mohrhahn Anna, wyrobnica, 34 l. m., na zapalenie płuc. Rad Justyna, wyrobnica, 30 l. m, na nerwową gorąc kę. Kusy Wojciech, wyrol nik, 62 l. m., na suchoty. Angelska Katarzyna, wyrobnica, 66 1 m., na suchoty. Skorobecka Marya, wyrobnica, 60 l. m., na suchoty. Kostelany Franciszka, wyrobnica, 60 l. m., na raka. Glinka Marya, dziecie wyrobnika, 21/2 r. m., na suchoty. Helmann Anna. dto. 1/12 r. m., na konwulsye. Koncewicz Józef, dziécię wyrobnika, 6 l. m., na anginę. Drązkiewicz Antoni, dziecię wyrobnika, 11/2 r. m., na angine. Turkiewicz Marya, 6/12 r. m , na konwulsye. dto. Maksymowicz Józef, dziecię wyrobnika, 6 dni m., z braku sił żywotnych. 1/12 r. m , Hnidy Bronislawa, dto. Hnat Józefa, 12 r. m., na konwulsye. dto. 2/13 r. m., z braku sił żywotnych. Beneszko Karolina, dto. Szabo Stefan, wojskowy, 21 l. m., na piemię. Orwaj Bazyli, wojskowy, 22 1 m., na meningitis. Ben Demko, wojskowy, 30 l. m., n. zapalenie wnętrzności. Ilczuk Jędrzej, wejskowy, 30 l. m. na tuberi ulozę. Bader Franciszek, wojskowy, 30 l. m., na wolną puchlinę. Thur Schmerl, wojskowy, 61 l. m., na wodna puchline. Klap Jankel, wojskowy, 56 l. m., na sparaliżowanie. Bender Jakób, wojskowy, 70 l. m., na zapalenie mózgu. Katz Mojżesz, wojskowy. 50 l. m, Tanenbaum Markus wojskowy, 21 l m., na suchoty. Sapira Benzian, wojskowy, 56 l m, na wadę w sercu. Enis Lei , wojskowy, 78 l. m., ze starości. Teteles Boruch, wojskowy, 50 l m., na tyfus. Lehr Chaje, wyrobnica, 43 l. m., na zapalenie pluc. Kratz Esre, wyrobnica, 50 l. m., na suchoty. Linder Aron, wyrobnik, 18 l. m, na zapalenie blony brzuchowej. Prager Mojžesz, dziecię wyrobnika, 1 r. m., ra konwulsye 2 l. m., na suchoty. dto. Springer Leib, Bilbel Malie, dziecie wyrobnika, 12 dni m., z braku sił żywotnych. Helmann Osias, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na suchoty. 4/13 r. m , na konwulsye. Kisling Golde, dio.

### Der Haupt-Katalog Nr. 29,

alle Glashaus=, Freiland= und Baumschulkulturen, - auf mehr 100 Fol. kompressen Druckes, - behandelnd, ist soeben erschienen und auf gefälliges Berlangen, franko und gratis zu beziehen burch

G. Geitner's Garten-Etablissemen<sup>ts</sup> zu Planitz bei Zwickau in Sachsen.